### Amtsblatt

## Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiej.

25. Juni 1863.

25. Czerwca 1863.

Aundmachung

dur Befetung zweier gräflich Deblin'schen Stiftungsplätze mahr. Abtheilung in den f. f. Militar = Bildungsanstalten böherer Rategorie.

Mro. 15037. In Folge Erlasses des hohen f. f. Staatsmini= steriums vom 7. Juni 1863 3. 11036 wird zur Befetzung zweier in Erledigung gekommenen gräflich Deblin'ichen Stiftungeplage mahr. Abtheilung in ben höheren f. f. Militar = Bildungsanftalten ber Kon-

furs ausgeschrieben.

Gemäß bes Allerhöchst bestätigten Stiftsbriefes find biefe Stif= tungspläte ohne Unterschied, ob die Bewerber tem Militar- ober Bivilstande angehören, für solche Jünglinge bestimmt, die fich über ihre Abtunft aus dem Herrn= oder Ritterstande Mahrens oder Schlesiens ausweisen können, mahrhaft arm find, und nebst einem moralisch guten Betragen, auch gute Talente und die bem Militärstande angemeffenen Eigenschaften besitzen.

Beim Abgange folcher Afpiranten aus Mahren und Schleffen können für diese Stiftungsplätze auch mit den erwähnten Eigenschaften versehene Jünglinge der oben bemerkten Abelegrade aus anderen

erbländischen Provinzen in Vorschlag gebracht werden.

Nach ben bestehenden b. Direktiven find jur Erlangung folder

Stiftungepläte folgende Erforderniffe vorgezeichnet:

a) Ift in bem Gesuche die Anzahl ber Geschwifter bes Aspiranten, dann ob und welche von ihnen versorgt find, oder einen Stiftungeplat oder ein Stipendium genießen, genau und gemiffen=

haft anzugeben.

- b) Muß ber Afpirant (ben oben erwähnten Kall ausgenommen) feiner Geburt nach, bem Lande Mahren oder Schlesien angehoren, ferner mit Enbe September 1863 bas eilfte Lebensjahr gang oder beinahe erreicht, jedoch das zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten haben, wovon nur insoferne eine Ausnahme guläffig ift, als auch folche Ufpiranten, welche bas für ben erften Jahr= gang in ben Erziehungshäufern und in ben Kabeteninftituten vorgeschriebene Alter um ein oder zwei Jahre überschritten ha= ben, die Aufnahme in dem Falle erlangen konnen, als fie fur den betreffenden Jahrgang die nöthigen Vorkenntniffe befigen, und baselbst auf den festgesetzten Maximalstand ein Abgang be-
- c) Sat berfelbe vortheilhafte Zeugniffe über feine Sitten beizubrin= gen, und fich über bie erfte Fortgangeklaffe aus ben Lehrgegen= ftanden ber britten Mormalklaffe auszuweifen.

Ueberdies muß jedes Gefuch um diefe Stiftungepläte belegt fein mit dem Taufscheine und dem Impfungszeugnisse des Aspiranten, mit dem Nachweise über den Bestt des öfterr. Herrn= oder Ritterstandes, mit seinen Normalschulzeugnißen und dem Schulzeugnisse des letten Semestere, mit einem glaubwürdigen Zeugnisse über die Mittellosigfeit der Eltern und des Afpiranten, fo wie mit dem militärärztlichen Beugnisse über seine Lauglichkeit, endlich mit der Erklärung der Eltern ober Vormunder, daß fie bereit und im Stande find, fur ben Fall der Erlangung eines dieser Stiftungspläte die zur Unterbringung des Aspiranten in das Kadeten = Institut und nachher in eine Militär= Akademie allenfalls noch nöthigen Auslagen zu tragen, und wenn der Stiftungsfond zur Deckung ber Kosigelder nicht hinreichen sollte, auch das darauf fehlende halbjährig aus eigenen Mitteln einzuzahlen.

Die in ber angebeuteten Beise zu instruirenben Gesuche find bis 10ten Jult 1863 unmittelbar bei ber f. f. mahr. Statthalterei eingu=

Von der galizischen f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 10. Juni 1863.

Obwieszczenie

celem obsadzenia dwóch miejsc funduszowych hr. Deblina, oddziału morawskiego, w c. k. zakładach wojskowo - wychowawczych, wyższej kategoryi.

Nr. 15037. W skutek rozporządzenia wys. c. k. ministerstwa stanu z dnia 7. czerwca 1863 do l. 11036, rozpisuje się konkurs, celem obsadzenia dwóch opróżnionych miejsc funduszowych hrabiego Deblina, oddziału morawskiego, w wyższych c. k. zakładach edu-

kacyjnych wojskowych.

Podług treści najwyższo potwierdzonych ustaw fundacyjnych są te miejsca bez różnicy, czy ubiegający się o nie należą do stanu wojskowego lub cywilnego, przeznaczone dla młodzieńców owych, którzy się moga wykazać pochodzeniem ze stanu panów lub kawalerów, a którzy w istocie są ubogiemi i prócz moralnie dobrego zachowania, posiadają także dobre zdolności i odpowiedne stanowi wojskowemu przymioty.

W niedostatku takich aspirantów z Morawy i Szlązka mogą na te miejsca funduszowe proponowanymi być także młodzieńcy posiadające przymioty pomienione, a mogące się wykazać wyż opisanymi stopniami szlachectwa z innych prowincyi koronnych.

Według istniejących ustaw wysokich są dla osiągnienia takowych miejsc funduszowych następujące potrzeby przepisane:

a) W podaniu ma się dokładnie i sumiennie wymienić, ile aspirant ma rodzeństwa, potem czy i które z tychże są już umieszczone, lub w używaniu miejsca funduszowego albo sty-

pendyi się znajdują.

- b) Aspirant powinien (wyjawszy wypadek wyż pomieniony) przynależyć z urodzenia do kraju morawskiego lub szlązkiego. potem jedynasty wiek życia z końcem września 1863 r. całkiem lub prawie mieć ukończony, jednakowoż dwunastego wieku zycia nie przekroczyć. Aspiranci, którzy przepisany dla pierwszego roku w domach edukacyjnych i zakładach kadetów wiek, przekroczyli o jeden lub dwa lata, osiągnać mogą w tym razie przyjęcie, jeżeli dla dotyczącego roku potrzebne posiadają wiadomości, a tamże brak jest do uzupełnienia ilości przepisanej.
- c) Powinien tenze korzystne świadectwa swych obyczajów załaczyć i się wykazać pierwszą klasą postępową z przedmiotów trzeciej klasy normalnej.

Prócz tego musi każde podanie o te miejsca funduszowe opatrzonem być metryką chrztu i świadectwem szczepionej ospy, dyplomem stanu szlacheckiego austryackich panów lub kawalerów, świadectwami szkół normalnych i świadectwem szkolnem ostatniego półrocza, wiarygodnem świadectwem ubóstwa rodziców i aspiranta, jakoteż świadectwem jego zdolności, wystawionem od lekarza wojskowego, nakoniec także deklaracyą rodziców lub opiekunów, że są gotowymi i w stanie, w razie osiągnienia jednego z tych miejsc funduszowych, ponieść dla umieszczenia aspiranta w zakładzie kadetów a poźniej w akademii wojskowej potrzebne wydatki, a jeżeliby dotyczacy fundusz nie wystarczył na pokrycie wszelkich kosztów, wpłacać także do uzupełnienia brakujące z własnych środków w ratach półrocznych.

Podania w sposób wskazany zainstruować się mające powinne być wniesione bezpośrednio do morawskiego c. k. Namiestnictwa.

G b i f t.

Chaim London mit biefem Edifte befannt gemacht, baß gegen ihn L.

Eilen unterm 16. Juni 1863 3. 4061 eine Wechfelklage wegen Bahlung ber Summe von 204 Reichsthaler 71/2 Ggr. überreicht habe, worüber mit bem Beschluß vom Beutigen bie betreffende Zahlunge=

Dr. 4061. Bon bem f. f. Kreis- als Sandelsgerichte wird bem

Da der Wohnort des Belangten unbefannt ift, so wird demfel=

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. czerwca 1863.

E dykt.

Nr. 1049. Od c. k. Wojniłowskiego powiatowego sądu zawiadamia sie nieobecnego i niewiadomego z miejsca pobytu Adolfa Zardeckiego, gminnego pisarza w Bukaczowcach, tym edyktem, że Daniło Tesluk jako wójt imieniem gminy Bukaczowce dnia 30. maja 1863 do l. 1049 wniósł prosbę o sekwestracyę temuż należącego majątku ruchomego na zabezpieczenie kwoty 200 złr. wal. austr., na która też sekwestracye tutejszo-sądową uchwałą z dnia 30. maja

i koszta kuratorem się mianuje, i jemu się doręcza wyżej przytoczona rezolucya tego sądu.

Od c. k. powiatowego sadu. Wojniłów, dnia 30. maja 1863.

1863 do l. 1049 zezwolono. Gdy miejsce pobytu p. Adolfa Zardeckiego niewiadome jest, przeto temuz p. Józef Sozański z Siwki na jego niebezpieczeństwo

faten Dr. Płotnicki auf beffen Gefahr und Koften jum Rurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheid Dieses Gerichtes zugestellt. Vom f. f. Kreis= als Handelsgerichte.

ben der Advokat Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des Abvo-

Złoczów, ben 17. Juni 1863.

auflage erlassen worben ift.

Rr. 1007. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht in Nizankowice wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, es sei für nothwendig befunden worden, dem geisteskranken Privatförster Johann Szczepański aus Radochońce dessen Bruder Felix Szczepański, Privatsörster zu Gdeszyce, zum Kurator auf unbestimmte Zeit zu bestellen.

Niżankowice, am 9. Juni 1863.

Mro. 14166. Bom Lemberger f. f. Landes als Handelsgerichte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bei demfelben zur Hereinbringung der durch Hrn. Franz Hellmann wider Amalia Rappaport ersiegten Wechselsumme 400 fl. öst. W. f. N. G. die erekutive Feilbiethung der für Amalia Rappaport auf verschiedenen Tabularfakultäten der Eheleute Leonhard und Henriette Görskie dom. 452. pag. 244. n. 208 – 220. on. versicherten Wechselsumme 1232 fl. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 23. November 1859, dann Gerichts und Erekuzionskosten 10 fl. 82 fr., 6 fl. öst. W. in drei auf den 24. Juli, 21. August und 22. September 1863 jedesmal um 10 Uhr Bormittags sestgesehten Termine unter nachstehenden Bedingnissen abgehalten werden wird:

1) Zum Ausrufepreise wird der Nennwerth dieser feilgebothenen

Summe mit 1232 fl. öft. 2B. angenommen werden.

2) Sollte in den ersten zwei Terminen die feilgebothene Summe über oder wenigstens für den Ausrufspreis keine Käufer sinden, so wird dieselbe im 3ten Termine auch unter diesem Ausrufspreise um

jeden angebothenen Preis veräußert werden.

- 3) Jeder Kauflustige ist verhalten vor Beginn der Feilbiethung ein 10% Angeld im Betrage 124st. öst. W. baar oder mittelst Sparskassücheln oder auch mittelst galiz. Pfandbriefen und Obligazionen nach deren letzten hiesigen Kurswerthe zu händen der Feilbiethungsskommission zu erlegen, von welchem Erlage jedoch der Erekuzionssführer Herr Franz Hellmann befreit sein soll, wenn derselbe früher dieses Angeld auf seiner erequirten Wechselordnung 400 fl. öst. W. s. M. G. im ersten Saze tabularmäßig sichergestellt und diese Sichersstellung wie auch die sonstige Lastenfreiheit derselben seiner Forderung bei der Feilbiethungsskommission ausgewiesen haben wird.
- 4) Der Meistbiether ist verpslichtet den ganzen angebothenen Kaufpreis mit Einrechnung feines Angeldes binnen 14 Tagen, nachsem der Beschluß, womit der Feilbiethungsakt zu Gericht angenommen wurde, gerichtlich baar zu erlegen; wenn aber Herr Franz Hellmann Meistbiether sein sollte, so wird derselbe berechtigt sein, vom Kaufpreise seine liquide und lastenfreie Wechselforderung pr. 400 fl. öst. B. s. W. abzuschlagen und mit demselben zu kompensiren.

5) Die Belastung und nähere Eigenschaft der feilgebothenen Summe kann aus dem Tabularextrafte und aus den bezüglichen Ge-

richtsakten ersehen werden.

Hervon werden die Streitpartheien, die dem Wohnorte nach unsbekannten Fr. Henriette Górska gebr. Gräfin Komorowska sowohl in ihrem eigenen Namen wie auch als erklärte Alleinerbin des weiland Leonhard Górski, dann alle diejenigen, welchen diese Verständigung entweder gar nicht oder nicht zeitlich zugestellt werden könnte, zuleht auch diejenigen, welche mit ihren Forderungen nach dem 9. August 1862 auf die feilgebothenen Summen zu deren Belastung oder als deren Eigenthümer gelangen würden, durch den ihnen allen zur Mahstung ihrer Nechte in der Person des Herrn Landes Abvokaten Dr. Hoffmann mit Substituirung des Herrn Landes Aldvokaten Dr. Rechen bestellten Kurator verständiget.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ben 7. Mai 1863.

#### E d y & t.

Nr. 14166. C. k. sąd krajowy lwowski jako sąd handlowy niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż ku zaspokojeniu przez Dra. Franciszka Hellmana przeciw p. Amalii Rappaport wywalczonej sumy wekslowej 400 zł. wal. a. wraz z odsetkami 6% od 1. marca 1861, kosztami egzekucyjnemi w kwocie 4 zł. 85 kr. w. a., 5 zł. 3½ kr. w. a., 4 zł. 80 kr. w. a. i kosztami niniejszego podania w kwocie 8 zł. 60 kr. w. a. zezwala się publiczna przymusowa sprzedaż sumy wckslowej 1232 zł. w. a. wraz z odsetkami po 6% od 23. listopada bieżącemi i kosztami egzekucyjnemi w kwocie 10 zł. 22 c. i 6 zł. na różnych tabularnych majętnościach małżonków Leonarda i Henryki Górskich na rzecz Amalii Rappaport jak D. 452. pag. 244, 208 i 220 on. zabezpieczonej, i wierzytelnościa egzekucyę prowadzącego obciążoną w trzech terminach, t. j. w dniu 24. lipca 1863, 21. sierpnia 1863 i 22. września 1863 każdą razą o godzinie 10tej przed południem pod następującemi warunkami:

1) Za cenę wywołania ustanawia się nominalna wartość sprze-

dać się mającej sumy, t. j. 1232 zł. w. a.

2) Gdyby taż suma w pierwszych dwóch terminach za lub nad cenę wywołania sprzedaną nie została, natenczas takowa przy trzecim terminie i niżej ceny wywołania sprzedaną będzie.

3) Każden chęć kupienia mający obowiązanym jest, przed licytacyą 10% złożyć wadyum w kwocie 124 zł. w. a. w gotówce lub też w książeczkach kasy oszczędności, albo w galicyjskich listach zastawnych i obligacyach indemnizacyjnych podług wartości kursowej do rak komisyi licytacyjnej; p. Franciszek Hellmann, egzekucyę prowadzący, nie będzie zaś obowiązanym to wadyum złożyć, jeżeli

tenže takowe na swojej wierzytelności s. 400 zł. w. a. w pierwszym miejscu tabularnie zabezpieczy, jako też i okoliczność ta przed komisyą licytacyjną wykaże, iż jego wierzytelność żadnemi długami nie jest obciążoną.

4) Kupiciel obowiązanym jest, cała cenę kupna z wliczeniem wadyum w przeciągu dni 14 od czasu zapadnięcia uchwały, którą akt licytacyjny do sądu wziętym zostanie w gotówce sądownie złorzyć; gdyby zaś p. Franciszek Hellmann kupicielem był, natenczastakowy uprawnionym będzie, w cenę kupna swoją nieobciążoną wierzytelność wekslową 400 zł. w. a. z przynależytościami wliczyć kompenzować.

5) O ciężarach i innych własnościach sprzedać się mającej sumy można wiadomość otrzymać z ekstraktu tabularnego i doty

czących aktów sądowych.

O czem się zawiadamia strony, z miejsca pobytu niewiadomą panią Henrykę Górską, dalej wszystkich tych, którymby ninicjsza uchwała lub wcale nie, lub też w swoim czasie doręczoną nie została, jako też i tych, którzyby później do tabuli weszli, do rak ustanowionego kuratora Dra. Hoffmana z substytucyą Dra. Rechena.

Lwów, dnia 7. maja 1863.

Rro. 4062. Bon dem k. k. Kreis- als Handelsgerichte wird Chaim Loudon mit diesem Stiktes bekannt gemacht, daß gegen ihn L. Lilen wegen Zahlung der Wechselsumme von 139 Reichsthalern f. N. G. eine Wechselklage überreicht habe, worüber mit dem Beschluße vom heutigen z. Z. 4062 bie betreffende Zahlungsauflage erslassen worden ift.

Da der Wohnort des Belangten unbekannt ist, so wird demselben der Advokat Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des Advokaten Dr. Płotnicki auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zus

gestellt.

Vom k. k. Kreis- als Handelsgerichte. Złoczów, am 17. Juni 1863.

Nro. 6815. Zur Wiederhesetzung von zwei erledigten Areis-Kommissätzestellen 3. Klasse mit dem Gehalte jährlicher 840 fl. öst. W. und eventuell mehrerer in nächster Zufunft in Erledigung kommender Dienstesstellen dieser Kathezorie im Stande der galizischen Kreiskommissäre, wird der Konkurs mit Anbevaumung einer 14tägigen Frist vom Tage der dritten Einschaltung dieser Kundmachung in die Wiener Zeitung ausgeschrieben.

Die Bewerber um eine dieser Stellen, haben die Gesuche unter Nachweisung der Befähigung, bisherigen ämtlichen Verwendung und der ersorderlichen Sprachkenntnise innerhalb der obigen Frist im vorgeschriebenen Dienstwege bei dem gesertigten Statthalterei = Präsidium

einzubringen.

Bom galiz. f. f. Statthalterei-Präsidium. Lemberg, am 22. Juni 1863.

Rro. 21447. Bom Lemberger k. k. Landesgerichte wird der Konkurs über das sämmtliche Vermögen des Lemberger Glaswaarenhändlers Mathias Hulles eröffnet; demgemäß werden sämmtliche Gläusbiger aufgefordert, ihre Forderungen mittelst einer Klage wider den bestellten Gantmassevertreter Abvokaten Dr. Kratter mit Substituirung des Abvokaten Dr. Landesberger mit der Präklusivfrisk bis Ende Juli 1863 unter der Strenge des §. 84 der Gerichtsordnung anzumelben.

Zur Wahl des definitiven Vermögensverwalters und des Gläubigerausschußes, so wie zur Verhandlung über das Güterabtretungsgesuch des Mathias Hulles wird die Tagfahrt auf den 5. August 1863 um 4 Uhr Nachmittags beim Lemberger k. k. Landesgerichte bestimmt.

Lemberg, am 28. Mai 1863.

Nr. 15921. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszym edyktem podaje do publicznej wiadomości, że galic. kasa oszczędności wytoczyła na dniu 14. czerwca 1862 do l. 26131 pozew przeciw p. Adeli z Udryckich baronowej Dlauchoweskiej, o zapłacenie sumy 1308 zł. 18 c. w. a. z p. n. upraszając o pomoc sądową, w skutek czego postępowanie sumaryczne wprowadzone zostało.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej p. Adeli z Udryckich baronowej Dlauchoweskiej nieznane, postanowił sąd krajowy dla jej zastępstwa i na tejże niebezpieczeństwo i koszta tutejszego p. adwokata Rodakowskiego z substytucyą p. adwokata Roińskiego na kuratora, z którym wytoczony spór wedle procedury się przepro-

wadzi.

Niniejszym edyktem przypomina się zapozwanej, ażeby ta lub sama przybyła, lub też potrzebne dokumenta ustanowionemu kuratorowi udzieliła, lub innego zastępcę obrała, wskazując go tutejszemu sądowi krajowemu, w ogóle by także wszystkich prawnych środków obroby użyła, gdyż w przewiwuym razie z opuszczenia wynikające szkodliwe skutki, sama sobie przypisać będzie musiała.

Lwów, dnia 3. czerwca 1863.

(843)

Aundmachung.

Rro. 30852. Aus Anlag bes Rinderpeft = Ausbruches in Koledziany. Czortkower Bezirkes, murde die Einstellung der Märkte in Paszkowce für Hornvieh und rohe Hornviehprodufte während der Dauer ber Seuche verfügt.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der k. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 15. Juni 1863.

Lizitazions-Kundmachung.

Nro. 321. Von Seite bes f. f. Zeugs = Artillerie = Kommando Rr. 6 zu Lemberg wird hiemit befannt gemacht, daß wegen Beischaffung der für den Zeitraum vom 1. November 1863 bis Ende Destember 1864 benöchigt werdenden Zeugsbedürfnisse, als:

Geschüt = Ausruftungs = Gegenstände,

Fuhrwerts = Bestandtheile Schanz= und Batterie = Zeug, Eisen= und Metall = Sorten,

Holzsorten, Ledersorten,

Leinen= und Wollforten,

Seiler = Artikel,

Papierforten, bann fonftige Schreib= und Zeichnungematerialien,

Farben und Pigmente Berschiedenen Materialien, Allgemeinen Werkzeuge, Werkzeuge für Laboratorien Berschiedene Utensilien und Gerathe,

Ranglei- und Beichnunge = Requisiten, bann

Bürftenbinder-, Rlempfner- und Gerberarbeit am 22. Juli 1863 Bunkt 9 Uhr Bormittags im t. f. Artillerie-Zeughause zu Lemberg

eine schriftliche Offerts-Bernandlung statifinden wird.

Die Bahl und Gattung der sicherzustellenden Artikel, fo wie die Muster berfelben, bann die Ligitazions-Bedingnisse konnen täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage im f. k. Artillerie = Zeughause in den gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden, allwo die Unternehmungeluftigen gedruckte Rundmachungen, welche die Bahl und Dualitat ber zu liefernden Artifel, sowie die Lizitazionsbedingnisse enthalten, und nach welchen bie Offerte genau auszufertigen fommen, in Empfang nehmen tonnen, baber eine burch Versäumniß ter Besichtigung ter größ= tentheils neu vorliegenden Mufter und Untenninis ber Bedingniffe selbst verschuldete Unwissenheit in keiner Weise wird zur Andrede bienen können.

Außerhalb Lemberg befindliche Unternehmungelustige werden aufgeforbert, sich die vorerwähnte Kundmachung vom obengenannten Zeugs-Artillerie-Kommando selbst schriftlich einzuholen.

Lemberg, am 21. Mai 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 321. Ze strony c. k. komendy artyleryi zbrojniczej Nr. 6. we Lwowie podaje się niuiejszem do wiadomości, że dla dostarczenia potrzebnych na czas od 1. listopada 1863 po koniec grudnia 1864 artykułów zbrojniczych, jako to:

Przyrządów do dział,

Składowych części pociągów,

Materyałów szańcowych i bateryjnych,

Artykułów zelaznych i metalowych,

drewnianych, skórzanych ,,

płóciennych i wełnianych,

powroźniczych.

Papieru i innych materyałów do pisania i rysowania,

Farb i lakierów,

Rozmaitych materyałów,

Ogólnych narzędzi,

Narzędzi dla laboratoryów, Rozmaitych naczyń i sprzetów,

Rekwizytów kancelaryjnych i rysunkowych, a nakoniec

Wyrobów szczotkarskich, blacharskich i garbarskich, odbędzie sie dnia 22. lipca 1863 z uderzeniem godziny 9tej zrana w c. k. zbrojowni artyleryi we Lwowie licytacya za pomocą ofert pi-

semnych.

Ilość i gatunek potrzebnych do dostarczenia artykułów, jako tez wzory ich i warunki licytacyi sa do przejrzenia codziennie, wyjąwszy święta i niedziele w c. k. zbrojowni artyleryi we Lwowie w zwykłych godzinach urzędowych. gdzie też mający chęć licytowania moga otrzymać drukowane obwieszczenia, które zawierają ilość i gatunek przeznaczonych do dostarczenia artykułów wraz z warunkami licytacyi i podług których mogą być oferty dokładnie spisywane, zaczem też nie będzie mógł więc tłumaczyć się niewiadomością pochodzącą z niedbałości w przejrzeniu złożonych po największej części świeżych wzorów i z nieznajomości warunków.

Przedsiębiorców niemieszkających we Lwowie wzywa się, ażeby postarali się sami pisemnie o wyżspomnione obwieszczenie u rze-

czonej komendy artyleryi zbrojowniczej.

Lwów, dnia 21. maja 1863.

Ligitagions Anfundigung. Nro. 6817. Mit Bezug auf die Lizitazions = Ankundigungen vom 28. Februar 1863 Zahl 10983 und vom 1. Mai 1863 Zahl

#### Obwieszczenie.

Nr. 30852. Z powedu wybuchu zarazy na bydło w Kolędzianach, powiatu Czortkowskiego zostały targi w Ułaszkowcach na bydło rogate i na surowe produkta bydlat rogatych przez czas trwania tej zarazy, zniesione.

Co niniejszem do publicznej wiadomości sie podaje. Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 15. czerwca 1863.

5200 wird zur Veräußerung nachstehender Realitäten eine britte öf-

fentliche Lizitazion ausgeschrieben und zwar:

a) Des ehemaligen Rittmeister = Quartiers fammt Garten und Reit= schule in Tysmienitz im Schähungswerthe von 2610 fl. 38 fr. öft. 28. wovon auf bie Rittmeisterswohnung fammt Rebengebau= 

zusammen . . . 2610 fl. 38 fr.

öft. 2B. , falls Jemand diese Objekte einzeln zu erstehen wünschte, entfallen würden, und

h) einer ehemaligen Kontrakzionsstallung in Tysmienitz im Schäpungswerthe von 580 fl. 30 fr. oft. 28.,

c) das ehemalige Stabsoffizirs = Quartier Nro. 1 in Mariampol im Schätungewerthe von 1978 fl. 12 fr. öft. 20.,

d) das ehemalige Rittmeisters = Quartier Nro. 2 in Mariampol im Schähungswerthe von 1264 fl. 68 fr. öft. W.,

e) der ehemaligen Kontrakzionsstallung Nro. 1 in Mariampol im Schähungswerthe von 80% fl. 68 fr. öft. W., endlich

f) der ehemaligen Kontrafzionsstallung Nro. 2 in Mariampol im Schätzungswerthe von 800 fl. 66 tr. öst. W.

Die Lizitazion wird bezüglich der Realitäten ad a) und b) am 7. Juli 1863, ad c) am 8. Juli 1863, ad d) am 9. Juli 1863, ad e) und f) am 10. Juli 1863 jedesmal um 9 Uhr Früh bei ber f. t.

Finang-Bezirke-Direkzion in Stanislau abgehalten werden.

Schriftliche, mit dem 10% Badium belegte, wohl verstegelte Offerten sind bis zu dem unmittelbar der Lizitazion auf die betreffende Realität vorangehenden Tage bis 6 Uhr Abends beim Vorstande ber f. f. Finang = Bezirks = Direkzion zu überreichen, bei welcher auch bie weiteren Lizitazions = Bedingnisse, worunter insbesondere jene gehört, daß Israeliten, welche nicht die Besitzfähigkeit solcher Realitäten im Sinne des S. 1 ber faif. Berordnung vom 18. Februar 1860 (R.G. B. Mro. 44) nachzuweisen vermögen, von ber Ligitagion ausgeschlossen fint, eingesehen werden können.

Von der k. k. Finang=Bezirks=Direfzion. Stanislau, am 14. Junt 1863.

#### Ogłoszenie licztacyi.

Nr. 6817. Odnośnie do ogłoszeń licytacyi z dnia 28. lutego 1863 do l. 10983 i z dnia 1. maja 1863 do l. 5200 rozpisuje się trzecia licytacya publiczna, celem sprzedaży następujących realności, mianowicie:

a) Kwatery niegdyś rotmistrzowskiej z ogrodem i ujeżdzalnią w Tyśmienicy, w cenie szacunkowej 2610 zł. 38 c. w. a., z której to sumy wypada na pomieszkanie rotmistrzowskie z zabudowaniami przynależnemi pobocznemi i podwórcem 2241 zł. 75 c.

125 zł. 58 c. razem . 2610 zł. 38 c.

wal. austr., gdyby kto przedmioty te pojedyńczo nabyć sobie życzył, dalej

b) stajni niegdyś kontrakcyjnej w Tyśmienicy w cenic szacunkowej 580 zł. 30 c. w. a.,

c) kwatery niegdyś sztabsoficera nr. 1 w Mariampolu w cenie szacunkowej 1978 zł. 12 c. w. a.,

d) kwatery niegdyś rotmistrzowskiej nr. 2 w Mariampolu w cenie szacunkowej 1264 zł. 68 c. w. a.,

e) stajni niegdyś kontrakcyjnej nr. 1 w Mariampolu w cenie szacunkowej 806 zł. 68 c. w. a., wreszcie

f) stajni niegdyś kontrakcyjnej nr. 2 w Mariampolu w cenie szacunkowej 800 zł. 66 c. w. a.

Licytacya powyższa odbędzie się na realności pod a) i b) na dniu 7. lipca 1863, na realności pod c) na dniu 8. lipca 1863, na realności pod d) na dniu 9. lipca 1863, a w końcu na realności pod e) i f) na dniu 10. lipca 1863, za każdym razem o godzinie 9ej z rana w c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Stanisławowie.

Pisemne oferty opatrzone w wadyum 10% i dobrze opieczętowane mają być złożone po dzień poprzedzający licytacyę odpowiednej realności do godziny 6ej wieczorem u przełożonego c. k. obwodowej dyrekcyi finansów, gdzie także można przejrzeć i dalsze warunki licytacyi, miedzy któremi i ten się znajduje w szczególności, że izraelici nie mogący się wykazać że mają prawo posiadania takich realności w myśl §. 1 ces. rozporządzenia z dnia 18. lutego 1860 (D. U. P. Nr. 44), od tejże licytacyi wykluczeni są.

Z c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Stanisławów, dnia 14. czerwca 1863.

(1034)Lizitazione-Ankundigung.

Nr. 84. Bur Verpachtung bes ausschließlichen Bier-, Branntwein- und Metherzeugungs- und Ausschanksrechtes, bann des ausfolieglichen Beinausschanfrechtes ber Reichsbomaine Podbusz, Samborer Areises, mit Ausschluß des Dokher Schlüssels, in der Ortschaft Stronna, sammt ben gur Pachtung gehörigen Schank- und Ginkehr-wirthshäusern und beilaufig 134 Joch Grundstücken auf die Dauer von drei Jahren, d. i. vom 1. November 1863 bis letten Oftober 1866 wird die öffentliche Lizitazion am 7. Juli 1863 in der Amtskanzlei des k. k. Kameral = Wirthschaftsamtes in Smolna während ben gewöhnlichen Umtestunden abgehalten werden.

Die Verpachtung wird zuerst in concreto und sobann nach ein=

zelnen Ortschaften vorgenommen werben.

Der Ausrufspreis beträgt für die Konkretal = Verpachtung

2.400 fl. öst. Währ.

Bur ersten Sefzion (Podbusz) gehört auch bas gemauerte, zur Errichtung eines Bierbrauhauses oder einer Branntweinbrennerei oder fonst einer Unternehmung vorzuglich geeignete Lokale im Orte Podburz und das Bierausschanksrecht in sammtlichen obgedachten Ort-

Als Badium haben die Lizitanten 10% bes Ausrufepreises zu erlegen und allenfällige schriftliche Offerten find beim Borsteher des f. f. Kameral = Wirthschaftsamtes in Smolna bis zum 6. Juli 1863

6 Uhr Abends zu überreichen.

Die näheren Lizitazionsbedingniffe tonnen bei bem f. f. Rame= ral-Wirthschaftsamte in Smolna eingesehen werden.

Von der k. k. Finanz = Landes = Direkzion. Lemberg, am 12. Junt 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 84. Celem wydzierzawienia wyłącznego prawa wyrobu i wyszynku piwa, wódki i miodu, tudzież niewyłącznego prawa wyszynku wina w państwie skarbowem Podbusz, w obwodzie Samborskim, z wyłączeniem klucza Dołzeckiego i wsi Stronna, wraz z należącemi do dzierzawy karczmami i domami zajezdnemi i około 134 morgami pola, na przeciąg lat trzech, t. j. od dnia 1. listopada 1863 do ostatniego października 1866 odbędzie się publiczna licytacya dnia 7. lipca 1863 w kancelaryi urzędowej c. k. urzędu kameralnego ekonomicznego w Smolnie w zwykłych godzinach urzędowych.

Wydzierzawiać będzie się najprzód zbiorowo w całości, a na-

stępnie pojedyńczo, każde miejsce z osobna.

Cena wywołania wynosi za dzierzawę wszystkiego razem

2400 złr. wal. austr.

Do pierwszej sekcyi (Podbusz) należy także murowane zabudowanie, przydatne szczególniej na urządzenie browaru lub gorzelni lub innego jakowego przedsiębiorstwa w Podbuszu; tudzież prawo wyszynku piwa w wszystkich wyż wskazanych miejscowościach.

Jako wadyum mają złożyć przystępujący do licytacyi 10% ceny wywołania, a wszystkie pisemne oferty muszą być złożone w c. k. urzędzie kameralnym ekonomicznym w Smolnie najdalej po dzień 6. lipca 1863 do godziny 6. wieczorem.

Blizsze warunki licytacyi można przejrzeć w c. k. urzędzie

kameralnym ekonomicznym w Smolnie.

Z c. k. krajowej dyrekcyi finansów.

Lwów, dnia 12. czerwca 1863.

(1026)Edift.

Mro. 1026. Bon bem f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Wojnitow wird bem feinem Aufenthalte nach unbefannten Adolf Zardecki mit biefem Gbifte befannt gemacht, baß mit Befuch de praes. 27. Mai 1863 Mro. 1026 Elias Weissberg aus Bukaczowce gur Sicherstellung seiner Wechselforderung pr. 40 fl. bft. 28. s. N. G. um bie prov. Pfandung und Transferirung der schuldnerischen Fahrniffe gebeten hat, und baß mit h. g. Bescheibe vom 29. Mai 1863 bie seque-stratorische Pfändung und Transferirung berfelben bewilligt wurde.

Da der Aufenthaltkort des Schuldners Adolf Zardecki unbefannt ift, so wird für denselben ber Berr Josef Sozański in Siwka auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben

ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Wojnitów, ben 29. Mat 1863.

Ronfurs. (1031)

Mro. 18026. Zu besetzen sind: Zwei Finanzbezirks = Kommis= farestellen I. Klasse im Bereiche der k. k. Finanz = Landes = Direkzion für Oftgaligien in ber IX. Diaten-Rlaffe mit bem Gehalte jahrlicher 1050 fl., eventuell der III. Klaffe mit dem Gehalte jahrlicher 840 fl. österr. Währ.

Gesuche find insbesondere unter Nachweisung der für den Ronzeptsbienst bei den leitenden Finanzbehörden vorgeschriebenen ge= fällsobergerichtlichen Prufung binnen 3 Wochen bei ber k. k. Finang-Landes-Direktion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete disponible Beamte wird vorzugsweise Rucksicht

Von der k. k. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg, am 13. Juni 1863.

Kundmachung. (1)

Mro. 371. Bei dem Prafidium bes f. f. Kreisgerichtes ju Tarnopol wird behufs der Sicherstellung des Erfordernißes an Schreibund sonstigen Ranzleimaterialien für bas besagte, bann bas f. f. stabt. belegirte Bezirkegericht und die f. f. Staatsanwaltschaft im Laufe bet Zeitperiode vom 1. November 1863 bis letten Dezember 1864 am 23. Juli I. J. und erforderlichen Falles am 30. Juli I. J. jedes Mal um 4 Uhr Nachmittags die Lizitazion abgehalten werden.

Das beiläufige Erforderniß ist:

93 Rieß Maschinen-Ranzleipapier Mittelformat,

150 Rieß Maschinen-Kanzleipapier 5 Rieß geschöpften Kanzeilpapier

20 Rieß geschöpften Konzeptpapier bto. 2 Rieg Großformat Maschinen-Rangleipapier,

5 Rieß Grofformat Maschinen-Pachpapier,

11/2 Rieß Mittelformat Löschpapier,

ferner ein entsprechendes Duantum von Oblaten, Stegellack, Federkiele, Rebichnüren, Spagat und bgl.

An Vadium wird durch Lieferungelustige der Betrag pr. 100 fl.

zu erlegen sein.

Die besondern Bedingungen und Proben der Sauptartifel können

bei bem f. f. Kreisgerichts-Brafibium eingesehen merden.

Schriftliche Offerte, welche vorschriftsmäßig eingerichtet und mit dem Babium versehen sein muffen, werden vor und während der Li= zitazion bis zum Abschluße ber mundlichen Verhandlung angenommen

Vom f. k. Kreisgerichts-Präsidium.

Tarnopol, am 20. Juni 1863.

(1045)•

Nr. 15023. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym edyktem p. Katarzynę z Paparów Strzelecke z miejsca pobytu i życia niewiadomą lub jej spadkobierców co do nazwiska i pobytu niewiadomych, ze przeciw niej p. Domicela z Paparów Łą-czyńska pod dniem 13. kwietnia 1863 l. 15023 o extabulacyę prawa trzyletniej dzierzawy części dóbr Batiatycz ze sześciu poddanych, gruntów, łak, ogrodów, osobnym inwentarzem objętych składającej się dom. 129. pag. 85. n. 28. on. wraz z odnośną pozycyą dom. 129. pag. 106. n. 7. ext. z części dóbr Batiatycz z. p. n. pozew wytoczyła, w skutek czego do ustnej rozprawy dzień sądowy na 30. czerwca r. b. wyznaczony jest.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej nie jest wiadome, przeto postanawia się na jej koszta i stratę za kuratora adwokata dr. Starzewskiego, w zastępstwie adwokat dr. Gnoiński, z którym wyto-

czona sprawa przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem wzywa się tedy pozwaną, ażeby się wcześnie sama zgłosiła, lub potrzebne środki prawne postanowionemu kuratorowi udzieliła, lub też innego zastępcę obrała i o tem c. k. sąd krajowy zawiadomiła, ogółem wszelkie do obrony służące ustawą przepisane środki użyła, inaczej bowiem z niedbałości wynikające skutki sama sobie przypisze.

Lwów, dnia 26. maja 1863.

Rundmachung. (1028)

Mro. 1891. Wegen Verpachtung ber nachstehenden städtischen Gefälle als:

1) Das Brandweinerzeugungs= und Ausschanksrecht, 2) dann für das Weg= und Maßgefäll, wird

ad 1) auf ben 13. 20. 27. ad 2) auf ben 14. 21. 28. Juli 1863 um 4 Uhr Nachmittags auf Die Zeit vom 1. November 1863 bis letten Oktober 1866 in der Sniatyner Kommunal-Amtskanglet eine Ligitagions = Berhandlung stattfinden,

Der Ausrufspreis beträgt: } ad 1) 16961 fl. öft. B.

Wovon 10% als Angeld zu Händen der Lizitazions-Kommission

Die näheren Lizitazionsbedingnisse können beim Sniatyner Gemeindeamte eingesehen werden.

Vom f. f. Bezirksamte.

Sniatyn, am 6. Junt 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1891. Celem wydzierzawienia następujących dochodów miejskich, jako to:

1) Prawa produkcyi i wyszynku wódki,

dochodu od wagi i miary 2) na czas od 1. listopada 1863 do ostatniego października 1866 odbędzie się licytacya w kancelaryi urzędu gminnego w Sniatynie, a mianowicie:

co do 1) dnia 13., 20., 27. lipea 1863,

co do 2) duia 14., 21., 28. lipca 1863,

zawsze o godzinie 4tej z południa.

Cena wywołania wynosi do 1) 16961 zł. a. w.

do 2) 700 rocznie, z których 10% jako zakład do rak komisyi licytacyjnej

złożyć potrzeba. Bliższe warunki licytacyi w urzędzie gminnym przejrzane być

Z c. k. urzędu powiatowego.

Sniatyn, dnia 6. czerwca 1863.